## Amtsblatt

# Dziennik urzędowy Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

22. September 1863.

216.

27. Września 1963.

(1691)Rundmachung

wegen Befetung einer Bivil = Penfionarftelle im f. f. Militar= Thierarznei = Institute.

Mro. 45338. Bum Bwecke der Besetzung einer mit 1. Oftober 1863 bei dem Mistär = Thierarznei = Institute in Wien in Erledigung tom=menden Bivil = Pensionarsstelle mit einem Jahresstipendium von Dreishundert Fünfzehn Gulden öst. W. wird hiermit der Konfurs ausgeschrieben.

Bewerber um diefe Stelle, deren Genuß 2 Jahre oder 4 Cemester dauert, muffen entweder graduirte Zivilarzte oder approbirte Bundargte fein, und haben ihre mit den Taufscheinen, den mediginisch= hirurgischen Studien-Beugnissen, dem Diplom und Moralitäts-Zeug-niße, dann mit den Beilagen über allfällige Sprachkenntniße und die Ichon geleifteten Dienfte versebenen Gesuche langftene bis 25. Ceptember 1. 3. bei ber n. b. Statthalterei gu überreichen.

Bewerber, die bereits bei einer Behorde in Dienftleiftung ftehen, haben ihre Gesuche durch die Behörden, bei welcher sie angestellt

find, zu überreichen.

Bon ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 10. September 1863.

(1698)Obwieszczenie.

Nr. 2273. C. k. sąd powiatowy w Krośnie zawiadamia niniejszym edyktem mase spadkowa zmarłego Józefa Wojcika, właściciela realności pod l. kon. 161 w Krośnie, że przeciw niej dr. Łobaczewski, adwokat w Sanoku, jako kurator masy spadkowej Michała Zielińskiego i Honoraty Zielińskiej, o zapłacenie sumy 201 zł. 43 c. w. a. na realności pod l. kon. 161 w Krośnie intabulowanej z p. n. wniósł pozew, w załatwieniu tegoż pozwu z d. 16. września 1863 1. 2273 ustanawia się termin do ustnego postepo-Wowania na dzień 4. listopa 1863 o godzinie 10ej rano.

Gdy spadkobiercy pozwanej masy spadkowej zmarłego Jézefa Wojcika wiadomi nie sa, przeto c. k. sąd w celu zastępowania pozwanej masy spadkowej, jak równie na koszt i niebezpieczeńs:wo tejże tutejszego mieszczana Jedrzeja Wojcika z zastępstwem Jana Kaczorowskiego kuratorem tej masy ustanowił, z którym spór wyloczony według ustawy postępowania w Galicyi obowiązującego

Przeprowadonym bedzie.

Zaleca się zatem niniejszym edyktem spadkobiercom pozwanej masy, aby wzwyż oznaczonym czasie albo sami staneli, lub też Potrzebne dokumenta ustanowionemu dla nich zastępcy wręczyli, lub wreście innego obrońce sobie wybrali, i o tem c. k. sądowi donieśli, w ogóle zaś aby wszelkich możebnych do obrony środków Prawnych użyli, w razie bowiem przeciwnym, wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisacby musieli.

Krosno, dnia 18. września 1863.

(1697)Konkurs : Ausschreibung.

Mro. 1648. Bur provisorischen Besetzung ber bei ben gemisch= ten f. f. Bezirksämtern in Mogita und Mielec erledigten Bezirks= amts-Adjunktenstellen mit dem Jahresgehalte von je 735fl. oft. W. wird der Konkurs mit der Frist von 14 Tagen von der dritten Ginschal= tung in der Krakauer Zeitung an gerechnet, ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Dienstposten haben ihre mit den erforder= lichen Nachweisbotumenten versehenen Gesuche in ber festgesetzten Frist im Bege ber vorgesetten Behorbe bei ber Krakauer bezüglich Tarno-Wer f. f. Kreisbehörde einzureichen, und ba man, wenn in diefer Zeit auch andere Bezirksamts - Adjunktenstellen offen werden sollten, deren Besetzung ohne besondere Konfurs - Ausschreibung vornehmen wird, so haben die Bewerber in ihren Eingaben es ausdrücklich zu bemerken, wenn fie ihre Gesuche auch auf folche Stellen ausdehnen wollen.

hiebei wird bemerkt, daß die Besetzung diefer Stelle auf dieponible, die formelle Eignung besithende, der Landessprache in Wort und Schrift mächtige Beamte vorzugeweise Rücksicht genommen merden

wird.

Bon der f. f. Landes-Kommiffion für Personal-Angelegenheiten ber gemischten Bezirksamter.

Krakau, am 17. September 1863.

E dykt.

Nro. 33503. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszym edyktem wiadomo czyni, że Tekla Sadowska, córka ś. p. Stanisława i Franciszki z hr. Potockich Sadowskich 24. lutego 1862 we Lwowie hez pozostawienia rozporządzenia ostatniej woli zmarła, dlatego Powoluje sie najblizszych krewnych jako prawnych sukcesorów: Maryi hr. Borkowską, Józefe z hr. Moszyńskich Szembekowe i Mieczysława Jurkiewicza.

Ponieważ miejsce pobytu pana Mieczysława Jurkiewicza wiadomem niejest, przeto wzywa się, ażeby się tenże w przeciągu Jednego roku od nizej postanowionego dnia przy tymze sądzie za-

meldował, i oświadczenie spadku wnióst, w przeciwnym razie, rozprawa z meldującemi się spadkobiercami, i dla tegoż mianowanym karatorem dr. Roińskim z zastepstwem Czemeryńskim przedsięwzieła by się.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 17. sierpnia 1863.

(1699)Gdift. (1)

Mro. 4050. Bom f. f. ftabt. beleg. Bezirksgerichte wird ber Genofeva Krukowiecka vereh. Rakowska und Antonina Krukowiecka vereh. Czarnocka mittelst gegenwärtigen Sbiftes befannt gemacht, es habe mider dieselben Faustin Krukowiecki unterm 26. August 1863 Bahl 4050 wegen Zahlung eines Betrages von 126 fl. 80 fr. öft. B. f. N. G. die Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Tagsatung zur summarischen Berhandlung auf den 4. November 1863 B. M. 10 Uhr festgesetzt worden ist.

Da der Aufenthaltsort der belangten Genoseva Krukowiecka vereh. Bakowska und Antonina Krukowiecka vereh. Czarnecka unbefannt ist, so hat bas f. f. Bezirksgericht zu beren Vertretung und auf deren Gefahr und Roften ben hiefigen Landes = Aldvokaten Dr. Warteresiewicz mit Substituirung bes Landes - Advokaten Dr. Skalkowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt

werden wird.

Durch bieses Ebikt werden bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtebehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diesem Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben merben.

Bom f. f. ftabt. beleg. Begirfegerichte.

Złoczow, den 15. September 1863.

(1696)Gbift. (1)

Mro. 11633. Mittelft gegenwartigen Gbiftes wird bem, bem Leben und Aufenthaltsorte nach unbefannten Karl Holaszkiewicz befaunt gemacht, daß Frau Josefa de Holaszkiewicz Kalińska, Julia de Hotaszkiewicz Kurawska und Apollonia Hotaszkiewicz ein Ge-fuch de praes. 13. Juni 1863 Zahl 11633 wegen Todeserklärung besselben bei biefem Gerichte überreicht hat, und für benfelben unterm 10. September 1863 Bahl 11633 ein Rurator in ber Person des herrn Landes = Abvokaten Dr. Jabtonowski mit Substituirung des herrn gandes = Aldvofaten Dr. Mahl beftellt murbe.

Es wird somit Karl Hotaszkiewicz aufgefordert, binnen Ginem Jahre von der dritten Ginfchaltung biefes Ediftes in die Zeitung bei biefem Gerichte gu erscheinen, ober biefes Gericht auf andere Art in die Kenntniß seines Lebens zu setzen, widrigens nach Verlauf dieser

Beit zur Todeserflärung desfelben gefchritten werden murbe. Dom f. f. ftabt. beleg. Bezirksgerichte Sec. I. Lemberg. am 10. Ceptember 1863.

(1647)Rundmachung. (2)

Mro. 25. Im Nachhange zu ber Kundmachung bes Samborer f. f. Kreisgerichtes vom 22. Juli 1863 Bahl 6643 werden fammtliche Gläubiger des Samborer protofollirten Sandelsmannes Ignatz Praczyński aufgeforbert, ibre aus mas immer für einem Rechtsgrunde herrührenden Forderungen bis jum 23. Oftober 1863, falls fie es noch nicht gethan haben, so gewiß bei dem gefertigten Gerichtstommiffar schriftlich anzumelden, widrigens sie, im Falle ein Ausgleich zu Stande fommen follte, von der Befriedigung aus allem der Ausgleichsver= handlung unterliegenden Vermögen, insoferne ihre Forderungen nicht mit einem Pfandrechte bedectt find, ausgeschloffen werben, und ben in ben §. §. 35, 36, 38 und 39 bes Gesetes vom 17. Dezember 1862 Bahl 97 R. G. B. bezeichneten Folgen unterliegen werden.

Sambor, ben 13. Ceptember 1863.

Der f. f. Motar als Berichtstommiffar:

Kasparek.

(1659)G d i f t.

Mro. 31717. Bom f. f. Lemberger Landes = als Handelsge= richte wird kundgemacht, baß bie am 21. Oktober 1824 protokollirte Firma" "Wahl's fel. Witme & Goldbaum" jum Sandels-Register ange-melbet, und am 14. August 1863 in dasselbe eingetragen murbe. — Firmaführer ift Berr Osias Mayer Goldbaum.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte. Lemberg, am 13. August 1863.

(1684) Rundmachung.

Mr. 5463. Am 7. Oftober 1863 und den darauf folgenden Ta= gen wird während den gewöhnlichen vor= und nachmittägigen Amts= stunden in dem Lokale der Lemberger f. f. Kreisbehörde mittelst of= fentlicher Versteigerung die Lieferung nachbenannter Bekleidungs= und sonstiger Artitel für das Lemberger f. f. Provinzial-Strafhaus, für die Militär=Polizeiwache und die Polizei=Arreste für das Verwaltungs= Jahr 1864, d. i. für die Zeit vom 1. November 1863 bis dahin 1864 gegen Erlag des bei jedem Artikel angesetzten 10% Padiums an den Mindestbiethenden hintangegeben werden, und zwar:

Dziennik urzedowy

Für das k. k. Provinzial=Strafhaus:

| a) Leinwand.                                           |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
|                                                        | 280 fl.          |
| 85538)64 , Futterleinwand. ,,                          | 180 fl.          |
| 307020/32 ", Strohsakleinwand. "                       | 48 fl.           |
| 7360 <sup>60</sup> / <sub>64</sub> " Zwillich. "       | 147 fl.          |
| b) Ledersorten.                                        |                  |
| 500 Paar Schuhe, das Lederwerk hiezu. "                | 156 fl.          |
| 100 " Pantosfeln, " "                                  | 5 ft.            |
| 1300 Fußfaschinen, """"""""""""""""""""""""""""""""""" | 94 fl.           |
| 1300 Garnitur Eisenaufhängriemen. "                    | 94 fl.<br>52 fl. |
| 6 Zentner Pfundsohlenleder.                            | 32 11.           |
| c) Sonstige Erfordernisse.                             | 0.9 (Y           |
| 1800 Zentner Lagerstroh.                               | 93 ff.           |
| 100 Pfund Seife. " 200 " Schweinfette. "               | 3 fl.<br>7 fl.   |
| 19/17/ Wenn 11nchlitt                                  | 6 %.             |
| 910 Mark Vill Victoria                                 | 14 fl.           |
|                                                        | 10.              |
| Zur Bekleidung der Strafhauswache.                     |                  |
| a.                                                     | P 9 50           |
| 3543/8 Ellen bunkelgrünes Tuch. Dabium                 |                  |
| 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                         | 4 fl.<br>66 fl.  |
|                                                        | 00 11.           |
| b. 11471)2 Ellen Hemdenleinwand. Vadium                | 34 fl.           |
| 143412/ Sutterleinmand                                 | 32 fl.           |
| 2021) Sunfalarinan Ganafad                             | 3 fl.            |
| 505/8 "Steifleinwand. "                                | 1 fl.            |
| С.                                                     | 1 2 2 4          |
| 270 Queens große messingene Pronte                     | 3 ft.            |
| 1/61/ #faina                                           | 1 ft.            |
| d.                                                     | 1.               |
| 195 Maan Galliglatal San Oakan Wann                    | 67 fl.           |
| 970 Gablan                                             | 27 fl.           |
| e.                                                     | 100              |
| 125 Gille Gayacinhay                                   | 3 ft.            |
| 135 — Mügen.                                           | 12 fl.           |
| 8 "Port d'Epée.                                        | 1 fl.            |
| Für die Militär=Polizeiwache.                          |                  |
| 265 Miener Maß raffinirtes Rübeol.                     |                  |
| 14,32 " Pfund baumwollene Lampendochte. Babi           | um 10 fl.        |
| 18 ", Stearin=Kerzen.                                  |                  |
| Für die Polizei = Arreste.                             |                  |
| 222 Wiener Pfund 171/2 Loth raffinirtes Rubsol.        |                  |
| 155 Stud gewirkter baumwollener Dochte.                |                  |
| 154 Wiener Pfund ordinäres Rübsöl. \ Da                | dium 28 f        |
| 87 Stück ordinäre Lampendochte.                        |                  |
| 225 Wiener Pfund Unschlittkerzen.                      |                  |
| Für die Korrekzionisten.                               |                  |
| 31818/67 Ellen hembenleinwand. Babium                  | 7 fl.            |
| 48314/32 " Futterleinwand. " 1                         | 1 1.             |
| 270 <sup>5</sup> / <sub>32</sub> " Zwillich. "         | 6 ft.            |

7 fl. Diese verschiedenen Artikeln werden nach Zuläßigkeit abgeson= bert ausgebothen, und die näheren Versteigerungsbedingnisse vor dem Beginn der Lizitazion vorgelesen, Lettere können aber auch bei der hiefigen k. k. Provinzial = Strafhaus = Verwaltung vor der Lizitazion

3 fl.

eingesehen werden.

Die Unternehmungslustigen werden bemnach aufgefordert, zu dieser Ligitazionsverhandlung an dem festgesetzen Termine zu erscheinen, die entfallenden Badien vor Beginn ber Bersteigerung der Rommission zu übergeben, und falls dieselben als verläßliche Unternehmer noch nicht bekannt sein follten, sich mit einem nicht vor längerer Beit als 1 Jahre ausgestellten Zeugnisse der Ortsbehörde und über gute Bermögensumstände vor der Kommission auszuweisen.

Strohfactleinwand.

Vor und im Zuge der Lizitazions = Verhandlung werden auch schriftliche Offerten angenommen, welche auf einem mit 50 fr. öfterr. Wahr. Stempelmarke versehenen Bogen auszufertigen sind, und jene Artifel, für welche ber Anbot gemacht wird, unter Unschluß bes ent= sprechenden Badtums gehörig bezeichnet, bann ber Unbot burch Worte und Ziffern gehörig ausgedrückt, sammt der Erklärung zu enthalten haben, daß der Offerent allen bei der mündlichen Bersteigerung vorgelesenen Bedingungen fich unterziehe.

Von der f. f. Kreisbehörde. Lemberg, am 17. September 1863.

(1663)

Nro. 42278. Nom Lemherger f. f. Landesgerichte wird dem Gesuche des Emil Wistocki, Gutseigenthumer von Dobrzanka, ddto-27. September 1862 Bahl 42278 willfahrend, dem, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Andreas Rudnicki oder deffen dem Leben und Wohnorte nach unbefannten allfälligen Rechtsnehmern mittelft bies fes Cbiftes bekannt gemacht, daß dieselben das zu ihren Gunften aus dem Pachtvertrage ddto. 9. April 1798 aushaftende, im Laftenstande der Guter Dobrzanka dom. 53. pag. 10. n. 7. on. einverleibte Pachtrecht binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen um so gewißer im Gerichtes wege barzuthun haben, als sonst nach Verlauf ber obigen Frist benfelben bezüglich ihrer Angelegenheit ewiges Stillschweigen auferlegt, und das besagte Recht aus dem Gute Dobrzanka gelöscht werden

DinsimiR

Mus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes. Lemberg, ben 10. November 1862.

Edykt.

Nr. 42278. C. k. sad krajowy Lwowski w skutek podania Emila Wisłockiego, właściciela dóbr Dobrzanka, z daty 27. września 1862 I. 42278 wzywa niniejszym edyktem Jedrzeja Rudnickiego i jego prawonabywców zżycia i miejsca pobytu niewiadomych, aby w przeciągu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni swe prawa dzierzawy dóbr Dobrzanka na mocy kontraktu 9. kwietnia 1798 im przy-służać mające, i w stanie biernym dóbr Dobrzanka dom. 53. pag-10. n. 7. on. intabulowane, w drodze sadowej zgłosili, gdyż po upływie powyższego terminu im wieczne milczenie co do tej sprawy nałożone, i rzeczone prawa z dóbr Dobrzanka wykreślone będą.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 10. listopada 1862.

(1681)E d y & t. (2)

Nr. 7514. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości. iż Eugeniusz Groman przeciw Tadeuszowi Eliaszowi 2. im. Zatorskiemu i tegoż spadkobiercom z nazwiska nieznanym na dniu 12. sierpnia 1863 do l. 7514 o wyextabulowanie z stanu dłużnego i części dóbr Liszni prawa trzechletniej dzierzawy dom. 66. pag. 219. n. 2. on. zahypotekowanego pozew wytoczył, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 24. listopada 1863 o godzinie 10ej rano wyznaczono.

Gdy miejsce pobytu pozwanych nie jest wiadome, przeto ustanawia się tymże na ich koszta i odpowiedzialność za kuratora dr. Reger z zastępstwem dr. Kozłowskiego, z którym sprawa ta wedle

przepisów proc. galic. przeprowadzoną zostanie.

Wzywa się zatem pozwanych by na powyższym terminie osobiście staneli, lub też swe wywody ustanowionemu kuratorowi przestali, lub innego zastępce sobie obrali i sadowi oznajmili, inaczej złe skutki z opieszałości wyniknąć mogące, sami sobie przypiszą.

Przemyśl, dnia 19. sierpnia 1863.

(1679)

Mro. 38065. Bom f. f. Landes = als Sandelsgerichte in Lemberg wird den Gheleuten Franz und Emilie Wenzel mittelft gegen wartigen Ediftes befannt gemacht, es habe mider diefelben Gittel Rappaport, Gefchaftsfrau in Lemberg unterm 7. September 1863 3. 38065 ein Gesuch um Zahlungsauflage der Wechselfumme von 500 fl. öft. 2B. f. N. G. hiergerichts angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber mit h. g. Beschluße vom 10. Septem. 1863 bie Bahlungsauflage erfloffen ift.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, so hat bas f. f. Lemberger Landes = als Sandelsgericht ju deren Bertretung und auf deren Gefahr und Rosten den hiefigen Landes-Advokaten Dr. Hosman mit Substituirung des Landes-Advokaten Dr. Starzewski als Kurator bes ftellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien

vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Gbift werben demnach die Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu wählen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie sich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben werben.

Vom f. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, den 10. September 1863.

(2) (1687)Nro. 37341. C. k. sad handlowy Lwowski oznajmia niniej szym edyktem p. Emilii i p. Franciszkowi Wentzlom, ze na zada nie p. Benziona Weinreba naprzeciw nim, na podstawie wekslu we Lwowie 8. czerwca 1863 wystawionego i protestu z 18. czerwca 1863 dnia dzisiejszego do 1. 37341 nakaz zapłaty wydał, a że ich

miejsce pobytu niewiadome, tymże adwokata dr. pr. p. Krattera z substytucya adwokata dr. pr. p. Rodakowskiego kuratorem postanowil, z którym spór się toczy.

Maja zatem p. Emilia i p. Franciszek Wentzle wcześnie postanowionemu kuratorowi środków obrony dostarczyć, lub innego zastepce sadowi wskazać, albowiem skutki z zaniedbania sami sobie

przypiszą. Z c. k. sądu krajowego jako handlowego. Lwów, dnia 10 września 1863.

(1676)(2)Kundmachung.

Mro. 7527. Bei ber f. f. Finang-Bezirfe-Direfzion in Kolomea wird megen Verpachtung des Mautertrages an den nachstehenden Merarial-Mautstazionen für die Dauer vom 1. November 1863 bis Ende

Dezember allein, ober auch auf bas Sonnenjahr 1865, ober auch auf bie Connenjahre 1865 und 1866 unter ben von der hohen Finang-Landes Direkzion unterm 21. Juli 1863 Rr. 20918 befannt gemach= ten Ligitazion&-Bedingniffen eine öffentliche Versteigerung mahrend ber gewöhnlichen Amtestunden an den unten ersichtlichen Tagen stattfinden.

| -             |                                                 |                                   | -                      |                             |                                                                         |                                                                    |                          |                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
|               | Namen der Mautstazion und<br>ihre Eigenschaft   |                                   | Tariffäße              |                             | Ausrufspreis in öfterr. Währ.                                           |                                                                    | ,                        |                                                              |
| goffen = 3abl |                                                 | Mamen bes Straf=<br>fenzuges      | Wegmant nach<br>Weilen | Briidenmaut<br>nach Rlaffen | für die<br>Zeit vom 1.<br>Novemb. bis<br>Ende Des<br>zember 1864<br>fl. | für das<br>Sonnenjahr<br>1865 ober<br>auch 1866<br>jährlich<br>ft. | Tag der<br>Versteigerung | Anmerfung.                                                   |
| 1             | Śniatyn, Wegmaut                                | Karpathen = Hauptstrasse          | 2                      | -                           | 6066                                                                    | 5200                                                               | 30. September 1863       | Sind die Lizita=                                             |
| 2             | ,,                                              | beito.                            |                        | 11.                         | 3383                                                                    | 2900                                                               | detto                    | zionen der einzel=<br>nen Stazionen be=<br>endigt, so findet |
| 3             | Demycze, Weg- und Brücken-<br>maut              | detto.                            | 2                      | 1.                          | 5150                                                                    | 4415                                                               | detto                    | an dem darauf fols<br>genden Tage die                        |
| 4             | Kołomea gegen Łanczyn,<br>Wegmaut               | betto                             | 2                      | _                           | 5541                                                                    | 4750                                                               | detto                    | Versteigerung von Komplexen mittelst                         |
| 5             | Kołomea gegen Jahlonów,<br>Weg= und Brückenmaut | Kuttyer<br>Berbindungsstrasse     | 2                      | HI.                         | 7828                                                                    | 6710                                                               | betto                    | mündlicher Anbote Statt und wird an bemfelben Tage           |
| 6             | Kutty, Weg= und Brüden=<br>maut                 | betto                             | 1                      | 11.                         | 2945                                                                    | 2525                                                               | 1. Oftober 1863          | geschlossen.                                                 |
| 7             | Kossów, Weg- und Brücken-<br>maut               | detto                             | 2                      | ш.                          | 4083                                                                    | 3500                                                               | beito                    | TO STATE OF THE PARTY                                        |
| 8             | Jabłonów, Weg= und Brücken=<br>maut             | Detto                             | 2                      | III.                        | 3342                                                                    | 2865                                                               | tetto                    |                                                              |
| 9             | Gwożdziec, Wegs und Brückens<br>maut            | Horodenkaer<br>Verbindungsstrasse | 2                      | и.                          | 2922                                                                    | 2505                                                               | betto                    | re-Fil                                                       |
| 10            | Czerniatyn, Wegmaut<br>Kołomea, am 14. Septem   | ber 1863.                         | 2                      | _                           | 2508                                                                    | 2150                                                               | betto                    | Allin origination                                            |

(1671)Ginbernfunge: Edift.

Mro. 5579. Der in Leipzig fich unbefugt aufhaltente, in ben Berband ber Stadt Leipzig bereits aufgenommene, nach Brody guffandige Eisig Eduard Wohl wird mit Bezug auf das erste Edikt boto. 20. Februar 1863 Bahl 14370 wiederholt aufgefordert, binnen Jahresfrift vom Tage der ersten Einschaltung dieses Ediktes in das Umteblatt ber Lemberger Zeitung nach Brody jurudzukehren und feine unbefugte Abmefenheit zu rechtfertigen, midrigens berfelbe nach dem a. h. Ausmanderungspatent behandelt werden wird.

R. f. Kreisbehörde.

Ztoczow, ten 29, August 1863.

### Zawezwanie.

Nr. 5579. Odnośnie do tutejszego wezwania z dnia 20. lulego 1863 liczba 14370 wzywa się niniejszem powtórnie do gminy Brody przynależnego, obecnie w Lipsku bawiącego Eisika Edwarda Wohl, azeby w przeciągu roku od pierwszego ogłoszenia niniej-Szego zawezwania przez Diennik urzęd. Gazety Lwowskiej do Brodew Powrócił i tamże w c. k. urzędzie powiatowym z swego nieprawnego Pobytu w Lipsku się wytłumaczył, w przeciwnym bowiem razie z nim podług cesarskiego patentu z d. 24. marca 1832 jako nie-Prawnym wychodźcem się postąpi.

C. k. władza obwodowa.

Złoczów, dnia 29. sierpnia 1863.

Mr. 13794. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber ber angeblich in Berluft gerathenen Obligazionen, als:

1. Oftgalizischen Kriegsdarlehens-Obligazionen lautend auf den Mamen:

1. Bilice Unterthanen Samhorer Kreises Do 11346 vom 14ten Juni 1797 zu 5% über 29 fr. 50 rr.

2). auf benfelben Mamen Do 11689 vom 25ten Ceptember 1798

lu 5% über 29 fr. 50 rr. 3. auf benfelben Ramen Do 12485 vom 25ten Oftober 1799 du 5% über 29 fr 50 xr — ferner

II. Oftgalizische Naturallieferungs-Obligazionen.

4 lautend auf ben Ramen Bilice Unterthanen Samborer Kreifes Do 4591 vom 17ten August 1793 ju 4% über 35 fr.

5. auf tenfelben Mamen Do 288 v. 4ten May 1784 gu 4%

über 125 fr

6. Dorf Bilice Unterthanen Samborer Kreises Mr 766 vem iten Marg 1795 gu 4% über 101 fr 15 rr

7. Bilice Unterthanen Samborer Rreifes Do 742 vom 3ten Februar 1796 zu 4% über 161 fr endlich

8. Gemeinde Bilice Samborer Kreises No 1002 vom 1ten Nobember 1829 zu 2% über 287 fr 564/8 xr. — aufgefordert, folche

binnen Ginem Jahre, sechs Wochen und brei Tagen dem Gerichte vorzulegen, ober aber ihre etwaigen Besitrechte barzuthun, widrigens nach fruchtlosem Berftreichen ber ausgedrückten Frist die genannten Obli= gazionen für null und nichtig erklärt werden.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 12. August 1863.

(1682)Rundmachung. (2)

Dro. 1648. Dom f. f. Bezirkeamte als Gericht in Kimpolung wird in Cachen ber f. f. Finang = Profuratur Namens bes hohen Steuer : Acrare wiber Chaim Schlojma Awadik pto. 795 fl. 531/2 fr. öft. W. jur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die mittelft Sbiftes vom 10. Juli 1863 Zahl 1002 ausgeschriebene öffentliche Lizitazion ber Realität zub Nro. 896 in Kimpolung über Ansuchen der f. f. Finang=Proturatur bis auf beren weiteres Ginschreiten fiftirt werbe.

Kimpolung, ben 27. August 1863.

Nr 37291. C. k. sad handlowy Lwowski oznajmia niniejszym edyktem p. Emilii i p. Franciszkowi Wentzlom, że na żądanie p. Benziona Weinreba naprzeciw nim na podstawie wekslu we Lwowie 1. ezerwca 1863 wystawionego, pod dniem dzisiejszym do licz. 37291 nakaz zapłaty wydał, a że ich miejsce pobytu niewiadome, tymze adwokata dr. praw p. Krattera z substytucyą adwokata dr. praw p. Rodakowskiego kuratora ustanowił, z którym spór przewiedzie.

Maja zatem p. Emilia i p. Franciszek Wentzle wcześnie ustanowionemu kuratorowi środków obrony dostarczyć, lub innego zastępce sądowi wskazić, albowiem skutki zaniedbania sami sobie przypiszą.

Z c. k. sądu krajowego jako handlowego.

Lwów, dnia 10. września 1863.

Lizitazione Goift.

Mro. 2322. Das f. f. Bezirksgericht in Brody hat in ber Grefugionefache bes Markus Stölzer wider Tacyanna Strączyńska megen 70 fl. oft. B. f. N. G. in die öffentliche Feilbiethung der auf 103 fl. 75 fr. bit. B. geschätten, der exequirten Forderung jur Sypothek dienenden, der Tacyanna Straczyńska gehörigen Realitätsub Nro. 1043 in Brody gewilligt.

Bur Bornahme der Beräußerung murbe der erfte Termin auf den 12. Oftober 1863, der zweite Termin auf den 12. Rovember 1863 und ber britte Termin auf ben 10. Dezember 1863, jedesmal

um 10 lihr Vormittage im Gerichtshause, angeordnet. Der Schätzungeaft, ber Grundbuchsstand und die Lizitazions.

Bedingnife fonnen beim Gerichte eingefehen werden.

Bom f. f. Bezirksgerichte. Brody, am 28. August 1863.

(1692) Ronfur 8.

Nro. 17 St. P. E. Im Studienjahre  $18^{63}/_{64}$  werden die Prüsfungen aus der Staatsrechnungs = Wissenschaft vom Monate Oktober 1863 angefangen in den letzten Tagen eines jeden Monats in Lemberg abgehalten werden.

Die Gesuche um Zulassung zur Prüfung müssen längstens drei Wochen vor dem bezüglichen Termine an den Vorstand der f. f. Lemberger Staatsbuchhaltung als Präses der Prüfungskommission ein-

langen.

Bu dieser Prüfung können nach SS. 4 und 5 der Vorschrift vom 17. November 1852 (Reichsgesetzblatt Jahrgang 1853 I. Rr. 1) nur

solche Kandidaten zugelaffen werden, welche

1. an solchen Orten im Dienste stehen, oder auch domiziliren, an welchen die Staatsrechnungs = Wissenschaft oder Verrechnungskunde an einer öffentlichen Lehranstalt gelehrt wird, und wenn sie sich mit einem Frequentazions = Zeugnisse darüber ausweisen, diese Vorlesungen durch ein ganzes Jahr gehört zu haben, oder

2. solche, die ber Gelegenheit jum Besuche der Vorlesungen er= mangelten, wenn sie sich barüber ausweisen, daß sie entweder das Un=

teraymnasium

ober den komerziellen Lehrkurs an technischen Instituten

ober die Oberrealschule mit gutem Erfolge zurückgelegt haben,

ober daß fle fich im Raffen= ober Komtabilitätsdienste ber öffentlichen ober einer städtischen Gemeindeverwaltung bereits verwenden.

ober einer städtischen Gemeindeverwaltung bereits verwenden. Solche Prüfungs-Kandidaten haben übrigens in ihren Gesuchen um Zulassung zur Prüfung die theoretischen Hilfsmittel anzugeben, mittelst welchen sie sich das Lehrsach angeeignet haben, worauf bet der Prüfung geeigneter Bedacht genommen werden wird.

Diefenigen Kandibaten, welche im Staats= ober in irgend einem Gemeindedienste stehen, haben ihre bezüglichen Gesuche im Wege ihrer

vorgesetten Behörde einzusenden.

Gesuche, denen diese Nachweisungen fehlen, können nicht berücks

sichtiget werden.

Vom Vorstande der staatsrechnungswissenschaftlichen Prüfungs-

Lemberg, am 20. September 1863.

(1675) Kundmachung.

Nro. 6725. Laut Erlasses des h. k. k. H. Kandelsministeriums vom 26. August 1863 3. 12384-2814 ist der erste Theil des Poststursbuches so eben erschienen. Derselbe enthält: die österreichischen Eisenbahn-, Dampsschiff-, Mallepost- und Eilfahrt-Kurse unter Angabe der Meilenentfernungen, der ämtlich festgesetzten Postdistanzen und der Personen-Fahrpreise, den bestehenden Postrittgeld- Tar.f und mehrere Reiserouten nach dem Auslande.

Auch ist demfelben eine Eisenbahn= und Postrouten=Karte der öfterreichischen Monarchie beigegeben. Der in kurzer Zeit nachfolgende zweite Theil wird alle übrigen österreichischen Postkurs= Einrichtungen

enthalten.

Der Ausrufspreis für beibe Theile zusammen sammt ber Karte wird für alle Behörden und Aemter auf 70 Kreuzer, für Private auf 80 fr. öst. W. festgesetzt.

Den Verschleiß beforgen die f. f. Postdirekzion und die Post=

"mtar

Bei fünftigen Auflagen werden beibe Theile des Kursbuches in einen Band zusammengefaßt werden.

Von der k. k. galiz. Post = Direkzion.

Lemberg , am 10. September 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6725. W skutek rozporządzenia wysokiego c. k. Ministerstwa handlu z dnia 26. sierpnia 1863 l. 12384-2814 wydaną

została pierwsza cześć ksiązki kursów pocztowych.

Część ta zawiera: kursy kolei żełaznej, żeglugi parowej, jazdy dyleżansem i szybkowozem, oraz odległość milową, urzędownie postanowioną odległość pocztową, należytość przewozu osób, istniejącą taryfę za jazdę i kilka rut podróżowych zagranicznych.

Jako dodatek jest przyłączona mapa rut kolejnych i poczto-

wych państwa austryackiego.

Čzęść druga, która w krótkim czasie wydaną zostanie, będzie obejmywała wszystkie inne istniejące instytucye kursów pocztowych austryackich.

Cena za obie części wraz z mapą wynosi dla wszystkich władz urzędowych 70 centów, a dla osób prywatnych 80 centów wal.

austryackiej.

Sprzedawaniem zajmuje się dyrekcya i urzęda pocztowe. Przy przyszłych nakładach obie części tego dzieła w jednym tomie zawierać się będą.

Od c. k. galic. dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 10. września 1863.

(1701) Lizitazione = Ankündigung. (1)

Mro. 26731. Zur Verpachtung der zur Kameral = Herrschaft Kutty, Kodomeaer Kreises gehörigen fünf Mahlmühlen in Kutty, Stobudka und Rydno auf die Dauer vom 1. November 1863 bis Ende Oftober 1866 wird am 12. Oftober I. I. beim f. f. Kameral-Wirthschaftsamte in Kutty eine öffentliche Lizitazion während den ge-wöhnlichen Amtöstunden abgehalten werden.

Diese Mahlmühlen werden alle in concreto mit dem Gesammts ausrufspreise von jährlich 2635 fl. 75 kr. österr. Währ. ausgeboten werden.

Als Vabium haben die Lizitanten 10% des Ausrufspreises zu erlegen.

Bis zum 11. Oftober 1863 6 Uhr Abends können auch schrifts liche versiegelte, mit dem 10% Vadium belegte und mit den vorgeschriebenen Erfordernissen versehene Offerten bei dem Vorstande des Kuttyer Kameral-Wirthschaftsamtes überreicht werden.

Die näheren Lizitazionsbedingnisse konnen beim Kuttyer Rame-

ral-Wirthschaftsamte eingesehen werden.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direkzion.

Kutty, am 15. September 1863.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 26731. Celem wydzierzawienia należących do państwa kameralnego Kutty w obwodzie Kołomyjskim pięciu młynów w Kutach, Słobódce i Rybnie, na przeciąg czasu od dnia 1. listopada 1863 do końca października 1866 odbędzie się dnia 12. października b. r. publiczna licytacya w c. k. kameralnym urzędzie gospodarczym w Kuttach w zwykłych urzędowych godzinach.

Młyny te będą licytowane wszystkie razem zbiorowo, a cena wywołania jest ustanowiona w kwocie zbiorowej 2635 zł. 75 kr.

w. a. czynszu dzierzawnego rocznie.

Jako wadyum mają złożyć przystępujący do licytacyi 10%

ceny wywołania.

Do 11. października 1863 do godziny 6tej wieczorem mogą być także wniesione do naczelnika kameralnego urzędu gospodarczego w Kuttach pisemne dobrze opieczętowane oferty, opatrzone w 10% wadyum i w inne wymagane warunki.

Bliższe warunki licytacyi można przejrzeć w c. k. kameral-

nym urzędzie gospodarczym w Kuttach.

Z c. k. krajowej dyrekcyi finansów.

Lwów, dnia 15. września 1863.

(1700) Rundmachung

ber f. k. Finang = Landes = Direkzion fur Oft = Galizien und bie Bukowina.

Mro. 28976. Es wird bekannt gemacht, daß zur Sicherstellung der Berfrachtung der Tabakverschleißgüter zu den in Ost-Galizien und der Bukowina befindlichen Tabak = Magazinen für die Zeit vom 1ten Jänner bis Ende Dezember 1864 die Offertverhandlung mit dem Termine bis einschließig 15. Oktober 1863 6 Uhr Abends eröffnet wird.

Die Stazionen aus und zu welchen die Verfrachtung stattzufinsen hat, die beiläufige Gewichtsmenge, die Wegesstrecke und das Bastium, sowie die übrigen Lizitazionss und Vertrags-Bedingungen können nicht nur bei den ost und wostgalizischen Finanz Bezirks Direkzionen und der Finanz Bezirks Direkzionen in Czernowitz, dann Finanz Landes Direkzionen in Lemberg, Krakau, Brünn, Prag und Wien, sondern auch bei allen galizischen Tabak Magazinen eingesehen werden.

Lemberg, am 17. September 1863.

#### Ogłoszenie

c. k. krajowej dyrekcyi finansów dla Galicyi wschodniej i Bukowiny.

Nr. 28976. Ogłasza się celem zabezpieczenia dowozu zasobów tytoniowych do magazynów tytoniowych w Galicyi wschodniej i na Bukowinie na czas od 1. stycznia do końca grudnia 1864 r. pertraktacya ofertowa z terminem do 15. października 1863 wła-

cznie do godziny 6tcj wieczorem.

Stacye, z których i do których dowóz ma być uskuteczniony, ilość w przybliżeniu na wagę obliczona, przestrzeń drogi, tudzień wysokość wadyum, jakoteż inne warunki licytacyi i kontraktu sa w wykazach do przejrzenia nietylko w c. k. obwodowych dyrekcyach finansowych wschodniej i zachodniej Galicyi i w c. k. obwodowej dyrekcyi finansów w Czerniowcach następnie w c. k. krajowych dyrekcyach finansowych we Lwowie, Krakowie, Bernie, Pradze i Wiedniu, ale także we wszystkich galicyjskich magazynach tytoniu.

Lwów, dnia 17. września 1863.

Mro. 28942. Dom f. k. Lemberger Landes= als Handelsgerichte wird hiemit kundgemacht, daß August Schollenberg seine bereits am 30. Dezember 1858 protokollirte Firma "August Schollenberg zum Handelsregister angemeldet und diese am 17. Juli 1863 in dasselbe eingetragen wurde.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 16. Juli 1863.

(1680) © b i f t

G

Hie

We

Pya all: min

Mro. 36679. Dom Lemberger k. k. Landes als Handelsgerichte wird hiemit kundgemacht, daß die am 17. April 1856 protokollicht Firma "Leo Schapira" für eine gemischte Waarenhandlung gelöscht murke

Vom k. k. Landes= als Handelsgerichte. Lemberg, am 3. September 1863.